## Nº: 203.

## Posener Intelligenz-Blatt.

Donnerstag, den 25. August 1831.

Kdiktalvorladung. Nach bem Atteste ber Königl. Regierung zu Posen vom 27. Mai c. ist der Gutsbesitzer und Landschaftse Rath Adolph v. Zychlinski zu Charcice, Birnbaumer Kreises, aus der hiesigen Provinz in das Konigreich Polenausgetreten.

Denselbe wird baher auf den Anfrag bes Fistus, Namens des Schuls und Ablbsungs-Fonds der Provinz Posen, auf den 30. September c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichts= Rath Fleischer mit der Aufsorderung vorzgeladen, entweder persönlich oder durch einen gesetzlich zuläßigen Bevollmächtig= ten in unserm Partheienzimmer zu ers schienen, und sich über seinen Austritt zu verantworten.

Im entgegengesetten Falle hat er zu gemärtigen, baß auf Grund der Allersbechsten Berordnung bom 6. Februar c. mit Confiscation seines ganzen gegenswärtigen als zukunftigen, beweglichen und unbeweglichen Vermögens verfahren, und basselbe in Gemäßheit der Allerhochssen Kabinets-Ordre vom 26. April d. J.

Zapozew edyktalny. Podług zaświadczenia Król. Regencyi w Poznaniu z dnia 27. Maia r. b. przeszedł z Prowincyi tuteyszéy do Królestwa Polskiego Ur. Adolf Żychlinski, dziedzie Charcie w Powiecie Międzychodzkim i Radzea Prowincyalney Dyrekcyi Ziemstwa.

Na wniosek Fiskusa, w zastępstwie Funduszu szkolnego ablucyinego W. Xiestwa Poznańskiego, zapozywa się wiec wspomniony Adolf Zychlinski, aby dnia 30. Września r. b. o godzinie 10. zrana przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego Fleischerem osobiście lub przez prawnie dozwolonego pelnomocnika w izbie naszey stron stanal i z przeyścia swego do Królestwa Polskiego usprawiedliwil się, inaczey bowiem na mocy Naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego r. b. cały iego maiatek teraźnieyszy i przyszły, ruchomy i nieruchomy na skarb zaiętym i w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia r. b. Funduszowi Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienie

bem Schul- und Ablbfunge-Fonds ber Proving Pofen zugesprochen werden wird.

Meferit ben 4. Juli 1831.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Bekanntmachung. Daß der Pferbebandler Lippmann Manasse und dessen Braut, Liebe Benjamin verwittwete Samuel Joseph, mittelst Bertrages vom 22. b. M., die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlosten haben, wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Filehne den 22. Juli 1831. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Ldiktalvorladung. Die nachbes

1) ber Sekonde - Lieutenant Vogumit v. Kurczewski aus Lutynia im Kreise Krotofchin geburtig;

2) der Sekonde Lieutenant Neponnk v. Miemojewöki aus Jedlec im Rreise Pleschen geburtig;

3) ber Sekonde-Lieutenant Leon von Schmittkowski aus Bojanowo im Kreise Kroben geburtig;

4) ber Sekonde-Lieutenant Albert von Lipski aus Kwiatkowo im Kreise Krotoschin geburtig;

5) ber Premier = Lieutenant Affin bon 30chlinefi aus Meferit geburtig;

6) der Sefonde-Lieutenant Stanislaus von Blocifzewsti aus Rogowo im Rreife Rrbben geburtig;

fammtlich vom 19. Landwehr-Regiment,

splacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Międzyrzecz d. 4. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Handlerz koni Lippmann Manasse i przyszła iego małżonka Liebe Benjamin, owdowiała Samuel Jozef, przez zawarcie ugody na dniu dzisieyszym, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Wielen dnia 22. Lipca 1831.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Zapozew edyktalny. Poniżey wymienieni officerowie:

- r) Podporucznik Bogumił Kurczewski, rodem z Lutyni w powiecie Krotoszynskim.
- 2) Podporucznik Nepomucen Niemojewski, rodem z Jedlec w powiecie Pleszewskim.
- 3) Podporucznik Leon Szmittkowski, rodem z Bojanowa w powiecie Krobskim.
- 4) Podporucznik Albert Lipski, rodem z Kwiatkowa w powiecie Krotoszyńskim.
- 5) Porucznik Albin Żychliński, rodem z miasta Międzyrzecza.
- 6) Podporucznik Stanisław Blociszewski, rodem z Rogowa w powiecie Krobskim;

wszyscy z 19. pułku obrony krajowey.

7) ber Sekonde-Lieutenant Joseph Gregor Jankowski, aus Posen geburtig, vom Landwehr-Bataillon (Posener) Ro. 38.;

haben sich theils nach ergangener Einberufungs-Ordre bei ihrem Truppentheile
nicht gestellt, theils aber, nachdem sie
sich gestellt und von demselben auf bestimmte Zeit Urlaub empfangen hatten,
nach Ablauf desselben, und ungeachtet
nochmaliger Einberufung, sich nicht wie-

ber eingefunden.

Dieselben werben hierdurch wiederho= lentlich vorgeladen, fich fofort, fpateftens aber in bem auf den 15: Oftober c. Vormittage I1 Uhr anberaumten Ter= mine, bor bem Gerichte ber 10. Divis fion, im Militairarresthause hierselbst, perfonlich zu erscheinen, und sich über ihre Entweichung zu verantworten, wi= brigenfalls nach Borfcbrift bes Ebifts vom 17. November 1764, dieselben in contumaciam fur Deferteure erachtet, bemilachst was Rechtens ift wider sie ver= fügt, insonderheit aber ihr Bildnif an den Galgen geheftet und ihr fammtliches fowohl gegenwartiges als zufunftiges Bermogen fonfiszirt und ber betreffenden Regierunge-Sauptfaffe zuerfannt werben wirb.

Zugleich werben alle biejenigen, welche von bem Bermogen ber Entwichenen etwas in Handen haben, hiermit aufgeforbert, bei Berluft ihres baran habenben Rechts, sofort bavon Anzeige zu machen, 7) Podporucznik Józef Grzegorz Jankowski, rodem z Poznania, od batalionu obrony kraiowey (Poznańskiego) No. 38.

niestawili się częścią na odebrany rozkaz przy swoich oddziałach, częścią stawiwszy się, po uzyskaniu urlopów na czas ograniczony, po upłynieniu takowego, mimo powtórzonego wezwania, stawić się zaniedbali.

Wzywaiąsię zatem ponownie, aby się natychmiast, naypóźniey zaś w terminie na dzień 15. Października r. b. o godzinie II. przed południem wyznaczonym, przed Sądem 10. Dywizyi tu w Poznaniu w lokalu aresztu woyskowego się agituiącym, osobiście stawili i z dopełnioney dezercyi zdali tłómaczenie; w przeciwnym bowiem razie na mocy edyktu z dnia 17. Listopada 1764. r. uznani zostaną zaocznie za zbiegów, osądzeni na zawieszenie ich wizerunkow na szubienice i na konfiskacyą całego ich maiatku tak teraźnieyszego iako i przyszłego, który właściwey kassie główney regencyineyprzyznanym zos stanie.

Wzywaią się oraz wszyscy, maiący w ręku iaką część maiątku zbiegłych, aby o tém, pod utratą mianego do niego prawa, natychmiast donieśli i zbiegom z takowego, pod ka-

inellesonbere aber ben Entwichenen, bei ra podwoynego zwrotu; pod żadnym Strafe bes doppelten Erfages, unter fei= pozorem nic nie wydawalt. nerlei Bormand etwas davon zu verab= folgen.

Pofen ben 6. August 1831.

Roniglich Preufifches Gericht Krolewsko-Pruski Sad 1 otey ber 10. Division.

> v. Both. General = Lieutenant.

w Poznaniu dnia 6. Sierpnia 1831.

Dywizyi.

Barichall, Garnifon = Auditeur. v. c.

Im Berlage von Ph. Debmigte in Neu-Ruppin ift erfchienen und im Dofen bei C. Al. Simon zu haben :

Resultate bes Biener Kongreffes im Begug auf Polen.

Das vorftehende Wertchen erlautert ben hochwichtigen, bis jest fo wenig ges wurdigten 3wed ber beidem Wiener Traftate vom 3. Mai 1815. Preid 71 Sar.

## Getreide = Markt = Preise in ber Hauptstadt Posen. (Nach preufifchem Maag und Gewicht.)

| Getreide=Arten.     | Mittwoch den                                                                                     |                                    | Freitag den                                                     |                           | Montag dea.                                            |                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
|                     | von:                                                                                             | bis<br>dett.fgr.vf                 | von.                                                            | bis<br>dir.fgr p          | von:                                                   | bis.                  |
| Meigen ber Scheffel | 2 25 —<br>1 22 —<br>1 25 —<br>1 20 —<br>1 25 —<br>1 25 —<br>1 15 —<br>1 17 6<br>4 15 —<br>2 10 — | 2 — —<br>— 20 —<br>— 20 —<br>5 — — | 1 — —<br>25 —<br>1 20 —<br>1 25 —<br>— 15 —<br>— 17 6<br>4 15 — | 1 25 —<br>2 — —<br>— 20 — | 2 2 6<br>1 2 6<br>- 27 -<br>- 15 -<br>- 17 6<br>4 15 - | 1 5 - 17 6 20 - 5 - 6 |